## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 53. Freitag, den 3. März 1843.

Ungekommene gremde vom 1. Marz.

Herr Obergerichts-Austulator Bittner aus Breslau, I. in No. 24 am Dom; Hr. Kaufm. Brzyzowsti aus Milostaw, Hr. Defonom Stahlberg aus Neudorf, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. v. Bojanowsti aus Grabonog, Rybicti aus Radlin, Dobrzynsti aus Pietrowo und v. Zielinsti aus Jarostawicz, I. in der gold. Gans; die Herren Kaufl. Levy aus Wocławet und Freund aus Schmiegel, I. im Sichfranz; Hr. v. Quoß, Lieut. im 7ten Hus.=Regt., aus Kosten, Hr. Pachter Echaust aus Lesniewo, Hr. Gutsb. v. Budziszewsti aus Grabtowo, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Kaufl. Benjamin und Grzymisch aus Pleschen, Pereig aus Drazig und Alexander aus Neustadt a/W., I. im Sichborn; die Herren Kausleute Schmeissel aus Magdeburg, Schumacher und Christe aus Berlin, Hr. Hüttenbes. Warmuth und Hr. Geometer Steibelt aus Sprottau, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Gutsb. v. Bojanowsti aus Oczłowice, v. Kiersti aus Mrowino, v. Szczaniesti aus Brody und v. Dąbsti aus Kołaczsowo, I. im Bazar; Hr. Bürgermstr. Zachert aus Czarnifau, Hr. Partif. Krüger aus Wongrowiß, I. im Hôtel de Pologne.

1) Deffentliches Aufgebot.
In dem Hypothekenbuche des in der hiesigen Schuhmachergasse sub No. 162. belegenen Grundstück, sind auf Grund des gerichtlich geschlossenen Kauskontrakts vom 13. März 1799. Rubr. III No. 1. 833 Athlr. 8 Ggr. und auf Grund defelben Kauskontrakts und der gerichtlichen Cession der Pfesserküchler Johann Fries

Wezwanie publiczne. W księdze hypotecznej nieruchomości tu przy ulicy Szewskiej pod Nr. 162 leżącej, zostały na mocy sądownie zawartego kontraktu z dnia 13. Marca 1799 w dziale III. Nr. 1. 833 Tal. 8 dgr., a na mocy tegoż kontraktu i sądowej cessyi sukcessorów Jana Fryderyka Hasselberga piernikarza z dnia 1190

Oftober 1799, Rubr. III. No. 2, ebens falls 833 Mthlr. 8 Ggr. rudfianbige Raufgelber, ginsbar gu 5 pCt., fur die Bittwe Unna Ratharina Gallin eingetra-Ueber die erfolgte Gintragung ber vorgebachten beiben Poften ift ber Glaubigerin unterm 2. Mai 1804 ein Sypothefen = Refognitions = Schein ertheilt morden.

Das Grundstud sub No 162, bier auf ber Schuhmachergaffe ift nach bem Brande bom 15. April 1803 von ber hiefigen Retabliffemente = Bau = Commif= r. pozarze przez intejszą Kommissyą fion eingezogen und den Befigern ift fur flucte sub No. 369. hier in ber Altftadt übertragen worden, und fie haften baber jett auf bem letteren Grundfinde Rubr. III. No. 1, und 2,

ulier Szewskiej pod Nr. 162 lez gete. Das Eingangs gedachte, ber Bittme Unna Ratharina Gallin über bie gefches bene Gintragung ber mehrgebachten beis ben Poften ertheilte Sypothefeninftrument, bestehend aus bem gerichtlichen Raufver= trage vom 13. Marg 1799, ber Ceffion

Wexweede publicate, W. Lee Lee

brid haffelbergichen Erben bom 11. Pazdziernika 1799 w dziale III. Nr. 2. również 833 Tal. 8 dgr. resztują. cej summy kupna z prowizya po 5 od sta, na rzecz owdowiałej Anny Katarzyny Gallin zahypotekowane.

Na dowód nastapionego zahypotekowania obydwoch wspomnionych wierzytelności został wierzycielce wykaz hypoteczny pod dniem 2. Maja

1804 r. udzielonym.

Nieruchomość tu przy ulicy Szewskiej pod Nr. 162 leżąca, została po nastapionym dnia 15. Kwietnia 1803 retablissyino-budownicza odebrana i baffelbe ein neuer Plat sub No. 369. za takową właścicielom onéjże nowy hier in der Altsfadt angewiesen worden. plac pod Nr. 369 tu w starein miescie Bei ber Anlegung bes Foliums von bem przeznaczony został. Przy założeletstern Grundftude find die gedachten niu ksiegi hypotecznéj nieruchomobeiden Posten von zweimal 833 Rthlr. sci na ostatku wspomnionej zostaly 8 Ggr. aus dem Sphothekenbuche bes rzeczone wyżej obydwie wierzytel-Grundstuds sub No. 162. Schuhma: ności po 833 Tal. 8 dgr. wynoszące dergaffe in dae hupothefenbuch bes Grunde z ksiegi hypotecznej nieruchomości pod Nr. 162 przy ulicy Szewskiej do ksiegi hypotecznéj pod Nro. 369 tu w starem mieście położonej, przeniesione i dla tego teraz nieruchomość na ostatku wymienioną ciążą, bedge w księdze hypotecznej onejże w dziale III. Nro. 1. i 2. zahypotekowane! dis Menademental applied

Dokument hypoteczny wyżej wspomniony wdowie Annie Katarzynie Gallin na dowód nastąpionego zahypotekowania wymienionych obydwóch wierzytelności udzielony, składający się z kontraktu sądowego z d. theten , Refognitions , Scheine vom 2. Pazdziernika 1799 i wykazu hypote-Mai 1804 ift verloren gegangen, und cznego z dnia 2. Maja 1804 zagingt. es werden daber Alle diejenigen, welche Zapozywają się przeto wszysey, fertigte Instrument, als Eigenthumer, ności i wystawionego na nie doku-Ceffionairen, Pfand = oder fonftige Inhaber, Unfpruche ju machen haben, porgeladen, fich binnen 3 Monaten und fpateftens in dem hierzu am 16. Marg 1843 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Rifchte in un= ferm Inftruftionegimmer anftebenben Ter= mine gu melben, widrigenfalls bie fich nicht Melbenden mit ihren Unfpruchen an Die oftgebachten beiben Forderungen werben ausgeschloffen werden, und bas ge= bachte Inftrument amortifirt werden wird.

Pofen ben 25. Oftober 1842.

Ronigl, Land und Stadtgericht.

vom 11. Oftober 1799 und bem Sppo= 13. Marea 1799 cessyi z dnia 11go

an diese Posten und bas barüber ausge= ktorzy do wspomnionych wierzytelmentu, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 16. Marca 1843 wyznaczonym, w izbie naszej instrukcyinėj przed deputowanym Referendaryuszem Kieschke, o godzinie gtéj przed południem zgłosili; w razie bowiem przeciwnym niezgłaszający się z pretensyami swojemi do wspomnionych tyle razy dwóch wierzytelności zostaną wyłączeni, a dokument rzeczony amortyzowanym zostanie.

Poznań, dnia 25. Paźdz. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Der Schmiebemeifter Carl Munchau bierfelbft und bie unverehelichte Riorentine Sunghann, haben mittelft Chebertrages bom 10. Februar 1843 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchlof= fen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Februar 1843. Abnigl, Land= und Stabtgericht.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Karól Muenchau kowal w miejscu i Florentina Junghann, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Lutego 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 3) Der Schächter Aron Grau hiers felbst und die unverehelichte Auguste Goß- lindea, haben mittelst Severtrages vom 20. Februar 1843 die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, die Gemeinschaft bes Erwerbes aber beibehalten, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 21. Februar 1843.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Aron Grau rzeźak w miejscu i Augusta Goślińska panna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Lutego r. 1843 wspólność majątku wyłączyli, wspólność zaś dorobku zachowali.

Poznań, dnia 21. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Topfergefelle Joseph Szezepanöfi hierfelbst und die unverehelichte Catharina Modzelewicz, haben mittelst Ehevertrages vom 21. Februar 1843 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 22. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Józef Szczepański czeladnik garncarski w miejscu i Katarzyna Modzelewicz panna, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Lutego 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

5) Der hanbelsmann Mendel Sabor von hier und deffen Berlobte Dorchen Cohn, haben mittelst Schevertrages vom 6. Februar 1843 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Bollftein, am 8. Februar 1843.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że handlem zatrudniający się Mendel Sabor tu stąd i tegoż narzeczona Dorchen Kohn, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Lutego r. 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 8. Lutego: 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Die Sara Lea alias Salomea Mamroth aus Ralisch und ber Kaufmann herz Roenigsberger aus Posen haben mittelst Ehevertrages vom 30. v. M. die Gemein= Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Sara Lea czyli Salomea Mamroth z Kalisza i Herz Koenigsberger kupiec z Poznania,

geschloffen, welches hierdurch gur bffents lichen Renntniß gebracht wird.

Offrowo, am 1. Februar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der hie: fige conceffionirte Pfandleiher Ephraim Mofes hat bie Auction ber langer als 6 Monat verfallenen Pfander beantragt.

Diefe befteben in Gewehren, Rafir= meffern, Rleidungeffuden, einer golonen Damen-Uhr nebft Rette, filbernen Theeund Egloffeln, Betten, einem Reffel, Pletteifen, Tifchzeug. Bum bffentlichen Bertauf berfelben haben wir auf ben 5. Mai fruh 9 Uhr vor bem herrn Gefres tair Beubel einen Termin angefetzt.

Alle biejenigen, welche biefe verfalle= nen Pfander niedergelegt haben, werben hierdurch aufgefordert, die Pfander vor bem Auftiond = Termine einzulofen, und wenn fie gegen die contrabirte Schuld gegrundete Ginwendungen haben, folche gur weitern Berfugung anzuzeigen, wis brigenfalls mit bem Bertaufe ber Pfand: ftuche verfahren, aus dem Raufgelbe ber Pfandglaubiger wegen feiner im Pfand. buche eingetragenen Forderung befriedigt, ber verbleibende Ueberfchuf an die Armen= taffe abgeliefert und Miemand weiter mit Ginwendungen gegen die Pfandichuld ges hort werden wird, a die ge generale

Birnbaum, ben 23. Januar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

schaft ber Guter und bes Erwerbes auss kentraktem przedslubnym z dnia 30. m. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 1. Lutego 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Tutejszy konces. syonowany lombarz fantów Ephraim Moses podal o aukcya dłużej nad 6 miesięcy danych fantów, które się składają z broni, brzytew, damskiego złotego zegarka z łańcuszkiem, z łyżek srebrnych małych i stołowych, pościeli, kociołka, żelazka i bielizny stolowej.

Do publicznej sprzedaży tychże w zastaw danych fantów jest termin na dzień 5. Maja zrana o godzinie gtej przed Ur. Beudel, Sekretarzem wyznaczony. Bartal and samt mid

Wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy przepadłe fanty złożyli, aby takowe przed terminem aukcyis nym wykupili, a jeżeli przeciwko pożyczonemu długowi mają uzasa dnione zarzucenia, takowe do dalszej decyzyi donieśli. W przeciwnym bowiem razie sprzedaż fantów nastąpi, wierzyciel tychże ze swoim w książce fantowej zapisanym długiem zaspokojonym będzie, reszta zaś do kassy ubogich oddana, i nikt dalej z zarzuceniami przeciwkó długowi zastawnemu słuchaném nie będzie.

Międzychód, d. 23. Stycznia 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

beffen Braut Marianna Derech aus Inin haben mittelft Chevertrages vom 4. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, am 5. Februar 1843.

Ronigil. Land= und Stattgericht. Moses podel o auxiva digid; nad S Liefes gut bie Buction ber Meger als G

8) Der Rnecht Stephan Juret und Podaje sie niniejszem do wiado. mości publicznej, że parobek Stefan Jurek i jego oblubienica Maryanna Derech z Znina, kontraktem przedślubnym z dnia 4. m. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

> Szubin, dnia 5. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko miejski,

## 9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu vanitsid i Samter. de Aniverg

alegian carrel landwar have no

Das bem Burger Carl Friedrich Dielte gehörige in Wronke sub No. 172 be= legene Wohnhaus, und die bemfelben im Supothekenbuche jugefchriebenen 8 Beete Landes in ber Scheunenftrage zwischen bem Canbe bes Undreas Schulg und ber probsteilichen Scheune, abgeschätt auf 770 Mthl. gufolge ber, nebst Sypothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 22. Juni 1843 Vormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt were ben, and and any W. Health by your

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Termine ju melben.

Samter, ben 2. December 1842.

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Province with the manufacture beautiful

Do obywatela Karóla Fryderyka Mielke należący dom mieszkalny w Wronkach pod Nr. 172 polożony, i takowemu przypisane ośm zagonów w ulicy Stodolnéj pomiędzy rola Andrzeja Schultz i stodołą proboszczewska, oszacowany na 770 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22go Czerwca 1843 przed południem o godzinie IItéj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany. The main and make it is to a few

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 2. Grudnia 1842.

hing touth and loudy decide

- 10) Runftigen Sonntag ben 5ten Marz wird ber Bormittags. Gottes= bienst in der evangelischen Kreuz. Kirche um 9½ Uhr seinen Ansang nehmen. Posen, den 1. Marz 1843. Der Vorstand ber Kreuz = Kirche.
- Drei bis funf Jahr alte Lerchenbaum-Pflanzen (Pinus Larix) find in einer bedeutenden Anzahl à 1 Athlr. pro Schock im Provent Bnin zu verfaufen.

  Das Dominium der Herrschaft Kornik.
- Bur freundlichen Beachtung. Es find zeither mehrere Falle vorge= fommen, wo Zabate, Die unfer Etiquet tragen, mit feinem Ramen verfeben waren. Dies geschieht offenbar von Winkelfabrifanten, Die bas Dublifum taufchen wollen, um ihre Tabafe fur die unfrigen befto leichter unterschieben gu fonnen. Bir glauben unfere geehrten Abnehmer hierauf aufmertfam machen gu muffen, und bitten besbalb, genau auf unfere Firma gu achten, ba jedes Tabafe-Pafet mit berfelben beut, lich verfeben ift. Sauptfachlich findet ein großer Digbrauch mit bem Etiquet un= feres Sollandiften Canafters ftatt, welches bem unfrigen taufdend nachgemacht, aber feinen Ramen tragt, ben die Raucher ju überfeben pflegen, und somit benuge gen dies die Mintelfabrifanten jum Nachtheil ber Raufer. Wir wiederholen baber, bag auf diefem unferem golland. Canafter unfere Firma "Ermeler & Comp." funfmal abgebruckt ift, und ba wo biefe Firma fehlt, ber Zabat unecht und nicht aus unferer Fabrif ift. In ben übrigen Tabafen, 3. B. Ermelerfcher Rauchtabat Do. 6., welche in weiß Papier eingeschlagen find, ift aberbies noch unfere Firma als Bafferzeichen im Papier, welches geneigteft zu beachten bitten. Da diefe Un= zeige gewiß im Intereffe aller rechtlichen Kabrifanten liegt, fo glauben wir um fo weniger Unftand nehmen gu durfen, Diefelbe gur Deffentlichfeit gu bringen.

Berlin, im Marg 1843. Bilhelm Ermeler & Comp,

- 43) Ein anståndig gebilbetes Madchen, welches sowohl Schneiberarbeit als weiße Wasche zu nahen versieht, sucht als Kammerjungfer sowohl hier wie auswarztig, von Oftern ab ein Unterkommen. Das Nahere ist in der Mittlerschen. Buchhandlung zu erfragen.
- 14) Sapieba Plat No. 2. ift wegen Einstellung bes Geschäfts ein gutes noch nicht lange gebrauchtes Billard nebst Zubehor und verschiedene Meubles zu verkaufen. Näheres bei Wwe. Meper baselbst.

- 15) Stallenische Strobbute werben jum Bafchen und Moberniffren angenommen. Pughanblung, F. Benl, Breitestraße No. 8.
- 16) Une gouvernante, enseignant l'Allemand le françoise, la musique et toute science élementaire, cherche un engagement pour paques, Wasser-Strasse Nr. 10.

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Februar 1843.

| selection of the annual to    | Rtir. Sgr. | Wf. | ramine gamesa yang una sari      | Mtle. |      | of solutions |
|-------------------------------|------------|-----|----------------------------------|-------|------|--------------|
| Weizen ber Preuf. Scheffel gu |            |     | Gersten=Graupe ber Scheffel      | 2     | 16   | 3            |
| 16 Megen                      |            | 10  | Rindfleisch das Pfund Preuß.     |       |      |              |
| Roggen dito                   | 1 8<br>1 5 |     | Gewicht                          |       | 2    | 6            |
| Große Gerfte dito             | 1 5        | 8   | Schweinefleisch dito             |       | 3    | 4            |
| Kleine dito                   | 1 1        | 1   | Hammelfleisch dito               |       | 2    | 8            |
| Hafer dito                    | - 26       | -   | Kalbfleisch dito                 | -     | 2    | -            |
| Erbsen dito                   | 1 12       | 3   | Siedfalz dito                    | -     | 1    | 5.40         |
| Sirfe dito                    | 2 6        | 4   | Butter das Quart                 |       | 15   | 4.592        |
| Buchweißen dito               | 1 23       | 1 1 | Bier dito                        |       | -    | 8            |
| Rubfen ober Leinfaamen dito   | 2 26       | 4   | Branntwein dito                  | 100   | 5    | 6            |
| Weiße Bohnen dito             | 1 25       | 7   | Bauholz, die Preuf. Elle nach    |       |      | usm          |
| Kartoffeln dito               | - 15       | 8   | ber Dicke gerechnet              |       | 20   | -            |
| Hopfen dito                   | 5 -        | -   | Die Klafter Brennholz hartes     | 5     | -    | -            |
| Heu der Centner               | 1 10       | 1-  | dito dito weiches                | 1 3   | 20   | -            |
| Strop bas Schod à 60 Geb.     | 7 7        | 6   | Beredelte Wolle ber Ctr          | 60    | -    | Tr.          |
| Gerften = Grube ber Schfl     | 2 21       | 10  | Ordinaire = dito                 | 42    | -    | -            |
| Buchweizen Grute dito .       | 4 8        | 3 1 | in sufficient the constrainties. |       | Link | huc          |

Lines relief and the desire of the first free for

character and that the book and

And Total and Ship had been more to see